## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

No 104. Montag, den 1. Mai 1848.

ullag et ilma Angekommene Fremde vom 28. April.

Die Hrn. Guteb. Delhas aus Czempin, v. Jaraczewsti aus Leipe, I. in Laut's Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Wierzbinski aus Sovotka, Hr. Landrath v. Barensprung und Hr. Pastor Bogel aus Wreschen, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Guteb. v. Zablocki und v. Chylewski aus Gwiazdowo, I. im schwarzen Moler; Hr. Fähnrich im 21. Inf.=Regt. Grosenion aus Berlin, I. im Hotel de Berlin; Hr. Birthschafts=Inspettor Nast aus Wongrowick, I. im Hotel de Pologne; Hr. Herrschaftsbesiszer Graf Lacki aus Posadowo, Hr. praktischer Arzt Dr. Schönlank aus Grabow, Hr. Spezial-Kommissarius Machholz aus Trzemeszno, die Hrn. Guteb. Wolscheger aus Chraptewo, Molscheger aus Suchorecz, Curow aus Smorzysowo, I. im Hotel de Bavière; Hr. Guteb. v. Kotarsti aus Otoczno, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Kaufm. Cohn aus Pleschen, I. im Eichkranz.

1) Aufgebot. Auf ben Antrag ber Roniglichen Intendantur bes 5. Armees Corps werden alle diejenigen unbefannten Gläubiger, welche aus dem Etats= Jahre 1847 an folgende Kaffen:

1) bes Bureau's ber Intendantur bes

2) Die Garnifon Rirchen Raffe,

3) bie Garnifon=Schul-Raffe, 4) ber 10, Divifione-Schule, Zapozew. Na wniosek Królewskiej Intendantury V. korpusu, wzywają się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy z roku etatowego 1847. do kass następnych:

I. w Poznaniu:

1) kassy bióra Intendantury korpusu V.,

2) kassy kościelnej garnizonowej,

3) kassy szkolnéj garnizonowéj,
4) kassy szkoly totéj dywizyi,

5) ber Deconomie-Commiffion bes 18. Infanterie-Regimente,

6) bes erften und zweiten Bataillons bes 18. Infanterie-Regiments,

- 7) ber 5. Artillerie = Brigade, beren Defonomie = Kommission, so wie ber ber Brigade attachirten 12. Landwehr = Artillerie = Kompagnien bes 6., 7., 18. und 19. Landwehr = Regiments und ber Arbeiter = Abstheilung,
- 8) ber Artillerie , Brigabe = Schule,

9) ber Dekonomie-Kommiffion bes 19. Infanterie = Regiments,

- 10) bes 1., 2., und bes Fuselier = Bastaillons bes 19. Infanterie = Regisments, welches letztere im Laufe bes Jahres 1847 von Fraustadt hierher verlegt worden ift,
- 11) ber Urmee : Gendormerie,
- 12) ber 5. Gendarmerie-Brigabe,

13) bes Artillerie = Depots,

- 14) bes Garnifon= und Belagerunge= Lagarethe,
- 15) bes Train , Depots,
- 16) bes Proviant = 21mte,
- 17) bie extraordinaire Festungebautaffe,
- 18) ber Garnifon=Berwaltung,

19) bes 7. Sufaren = Regimente und beffen Detonomie = Rommiffion,

- 20) des 5. fombinirten Reserve. Va= taillone, besten Dekonomie. Kom= mission, so wie der dem Bataillone attachirten Strafsection,
  - 21) bes erfien Batallone bes 18, ganb, 21)

5) kassy Kommissyi ekonomii 18. pułku piechoty,

6) kassy 1. i 2. batalionu 18. pułku

piechoty,

- 7) 5tėj brygady artylleryi i Kommissyi ekonomii tėjže, jako tež przylączonych do tėjže 12. kompanii artylleryi obrony krajowėj 6, 7, 18. i 19. pulku, niemniėj kompanii roboczėj,
- 8) kassy szkoły brygady artylleryi,

9) Kommissyi ekonomii 19. pułku

piechoty,

- 10) 1. i 2. i batalionu fizylerów 19.
  pułku piechoty, z których ostatni z Wschowy do Poznania
  translokowany został,
- (1) żandarmów armii,
- 12) Stéj brygady žandarmeryi,

13) zakladu artylleryi,

- 14) lazaretu garnizonowego i oblężenia,
- 15) zakładu pociągu,
- 16) urzędu prowiantowego,
- 17) kassy budowli nadzwyczajnej fortecy,
- 18) zarządu garnizonowego,
- 19) 7go pułku huzarów i Kommissyi ekonomii tegoż,
- 20) batalionu 5go kombinowanego rezerwowego, tegoż Kommissyi ekonomii, jako też przyłączonego do tegoż batalionu oddziału karnego,
  - 1) 1go batalionu 18, pułku piecho-

wehr=Regimente, beffen Detono, Rommiffion und Escatron;

II. in Roften:

22) bes Garnifon : Lagarethe, and ("&

23) ber magiftratualifchen Garnifon-

III. in Dfrowo:

24) bes Garnifon = Lagarethe,

25) der magistratualischen Garnison= Berwaltung;

IV. in 3buny:

26) bes Garnifon = Lagarethe,

27) ber mogistratualischen Garnison= Berwaltung;

V. in Pleschen:

28) bes Garnifon-Lagarethe;

29) ber magistratualischen Garnison= Berwaltung;

VI. in Schrimm:

30) bes zweiten Bataillons bes 19. Landwehr, Regiments, beffen Detos nomie, Commiffion und Escabron,

31) ber magiftratualifden Garnifon= Berwaltung;

VII. in Samter:

32) bes zweiten Bataillons 18. Land= wehr=Regiments, beffen Defono= nomie=Rommiffion und Estatron,

33) ber magistratualischen Garnison-

Berwaltung;

VIII. in Fraustabt:

34) bes Fuselier Dataillons bes 6. In, fanterie Regiments, welches im Laufe bes Jahres 1847. von Krotoschin nach Fraustadt verlegt wor- ben ist,

ty obrony krajowej; oraz tegoż Kommissyi ekonomii i szwadronu;

II. w Kościanie:

22) kassy garnizonowego lazaretu,

23) kassy zarządu magistratu garnizonowego;

III. w Ostrowie:

24) lazaretu garnizonowego,

25) zarządu garnizonowego magistratu;

IV. w Zdunach:

26) lazaretu garnizonowego,

27) zarządu magistratu garnizonowego;

V. w Pleszewie:

28) lazaretu garnizonowego,

29) zarządu magistratu garnizonowego;

VI. w Szremie:

30) 2go batalionu 19. pułku obrony krajowej, tegoż Kommissyi ekonomii i szwadronu,

31) zarządu magistratu garnizono-

wego;

VII. w Szamotułach:

32) 2go batalionu 18. pułku obrony krajowej, tegoż Kommissyi ekonomii i szwadronu,

33) zarządu magistratu garnizono.

wego;

VIII. w Wschowie:

34) batalionu fizylerów 6go pułku piechoty, który w roku 1847. z Krotoszyna do Wschowy przeniesiony został,

35) bee Garnifon- Lajarethe, -

36) beri magistratualischen Garnison= Berwaltung;

IX, in Rawicz:

37) bee Fufelier = Bataillone bee 7. Ins fanterie=Regimente, and (Co

38) bes Garnifon = Lagarethe, 100%

39) ber magiftratualischen Garnifon, Berwaltung;

X. in Rrotofdin:

40) bes Fuselier-Bataillons bes 18. Infanterie-Regiments, welches im Laufe bes Jahres 1847 pon Gnes fennach Rrotoschinverlegtworben ift,

41) bes 3. Bataillons bes 19. Landwehr-Regiments, beffen Detono, mie-Rommiffion und Estabron;

42) bes Garnifon-Lagarethe,

43) ber magistratualischen Garnison= Berwaltung; XI. in Breschen:

44) bes Garnifon : Lagarethe,

45) ber magistratualischen Garnison= Berwaltung;

XII. in Bentschen:

46) ber 10. Invaliden Kompagnie, 47) ber magistratualischen Garnison. Berwaltung;

XIII, in Rarge:

48) bes britten Bataillons 18. Lanb= wehr=Regiments, beffen Defono= mie: Kommiffion und Estabron,

49) der magistratualischen Garnison.

Berwaltung;

XIV. in Liffa:

50) bes britten Bataillone 3. Garbes

35) lazaretu garnizonowego,

36) zarządu garnizonowego magistratu;

IX. w Rawiczu:

37) batalionu fizylerów 750 pulku

38) lazaretu garnizonowego,

39) zarządu garnizonowego magistratu;

X. w Krotoszynie!

40) batalionu fizylerów 18go pułku piechoty, który w roku 1847. z Gniezna do Krotoszyna trans. lokowany został,

41) 3go batalionu 19. pułku obrony krajowej, tegoż Kommissyi eko-

nomii i szwadronu,

42) lazaretu garnizonowego,

43) zarządu garnizonowego magigistratu;

XI. w Wrześni:

44) lazaretu garnizonowego,

45) zarządu garnizonowego przez magistrat;

XII. w Zbąszyniu:

46) totéj kompanii inwalidów,

47) zarządu garnizonowego przez magistrat;

XIII. w Kargowie:

48) 3go batalionu 18. pulku obrony krajowéj, tegoż Kommissyi ekonomii i szwadronu,

49) zarządu garnizonowego przez

magistrat;

XIV. w Lesznie:

50) 3go batalionu pułku gardy obro-

Defonomie Rommiffion

- 51) des 1. Bataillons 19. Landwehr. Regiments, beffen Dekonomies
- 52) bes Garnifon . Lagarethe,

53) der magiftratualischen Garnifons

Ansprüche zu baben vermeinen, aufgesfordert, dieselben spätestens in dem am 30. Mai 1848 Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruktions Fimmer vor dem Ober Landesgerichts Referendarius Bittner ansiehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie dieser Ansprüche an die genannten Kassen verlustig erklärt und an die Person dessenigen werden verwiesen werden, mit welchen sie kontrahirt haben.

Dofen, ben 20. Januar 1848.

the contraction of a respective

Gricheling of 16 lay do War.

Ronigl. Ober = Landesgericht. Ubtheilung fur die Prozepfachen.

and ny krajowej i tegoż Kommissyi

- 61) Igo batalionu 19. pułku obrony krajowej, tegoż Kommissyi ekonomii i szwadronu,
- 52) lazaretu garnizonowego,
- 53) zarządu garnizonowego przez magistrat,

pretensye jakowe mieć mniemają, aby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 30. Maja 1848. przed południem o godzinie 10tej w izbie naszej instrukcyjnej przed Bittnerem Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami do kass rzeczonych mianemi oddaleni, i do osób, z któremi kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 20. Stycznia 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

gebreen aim 18. Schuste 1863,

level bar, remne his see at on 16

· welcher Gerie wie eine Complete eine

2) Loictal = Citation.

Auf ben Antrag ihrer Bermandten und refp. Kuratoren werden die nachstehend benannten Personen:

- 1) der Apotheker-Gehulfe Theodor Marcinkowski aus Bukwig, welcher sich im Jahre 1831 nach Nord-Amerika begeben und im Jahre 1835 die letzte Nachricht von sich aus Philadelphia gegeben hat;
- 2) ber Mullergefell Joseph Paprindi aus Rlein, Lubin, plefchener Rreifes,

Zapozew edyktalny.

Na wniosek krewnych i resp. kuratorów, wzywają się następujące osoby:

- 1) aptekarczyk Teodor Marcinkowski z Bukówca, który w roku 1831. do Ameryki północnej udał się i ostatnią o sobie wiadomość wroku 1835, z Filadelfii dał;
  - młynarczyk Józef Paprzycki z małej Lubini, powiatu Pleszew-

melder im Jahre 1830 von Egers minet aus, nach Polen übergetreten fein foll, und feitbem nichts von

fich hat boren laffen;

3) bie Gebrüder Andreas und Joseph Bakiewicz, Sohne bes zu Groß=
Jeziory verstorbenen Forsters Marstin Bakiewicz, von denen der erstere auch Andreas Vonikiewicz genannt, im Jahre 1829 in Klony als Wirthsschaftsbeamter gedient, der letztere etwa im Jahre 1828 bei dem Schornsteinfegermeister Buczkowsti in Schroda die Schornsteinfeger=
Profession erlernt, 5 Jahre später bei demselben Meister als Gesell gesarbeitet hat, demnächst zum Milistair ausgehoben worden ist, und welche beide seitdem verschollen sind;

4) Mathias Rzechowski, Sohn bes in Pfarstie verstorbenen Guts-Commissions Rzechowski, geboren am 18. Februar 1803, welcher in Gnesen die Handlung ersternt hat, bemnachst vor etwa 16 Jahren nach Warschau gegangen und daselbst vor 12 oder 13 Jahren zum letzten Male gesehen worden ist;

5) Mathias Spurtacz, Sohn bes Kruz gere Johann Spurtacz zu Sielec, am 26, Februar 1792 geboren, welcher vor langer als 30 Jahren zum Militair ausgehoben und feit=

dem verschollen ift;

6) Joseph Matelewicz, Sohn ber Nalentin und Sophia Matelewiczschen

minka do Polski wyszedł, i dotąd o sobie nie nie doniósł;

- 3) bracia Andrzéj i Józef Bąkiewicz, synowie leśniczego z wielkich Jeziór Marcina Bąkiewicza,
  z których pierwszy także Bonikiewicz zwany, w roku 1829.
  ekonomem w Klony był, ostatni
  zaś w roku 1828. u kominiarza
  Buczkowskiego kominiarstwa się
  wyuczył i w 5 lat potém jako
  czeladnik u tegoż majstra służył, i tu ztąd do wojska wzięty
  został, obydwa nie dali dotąd
  żadnéj o sobie wiadomości;
  - 4) Maciej Rzechowski, syn Kommissarza Stanisława Rzechowskiego w Psarskiem, urodzony dnia 18. Lutego 1803., który wyuczywszy się kupiectwa w Gnieźnie przed 16 laty do Warszawy wyszedł, tu od lat 12 do 13 ostatni raz widziany był;
  - 5) Maciej Spurtacz, syn karczmarza Jana Spurtacz w Sielcu, urodzony dnia 26. Lutego 1792., który przed 30 laty do wojska wzięty, zaginął;
- 6) Józef Matelewicz, syn Walentego i Žofii Matelewiczów mał-

Cheleute, am 7.: Mars 1812 ge= boren, welcher fich im Jahre 1829 von feinem Geburtsorte Bnin entfernt hat, und feitbem verschollenift;

7) Marianna Sypniewska, Tochter des Felix Sypniewski, welcher vor 30 bis 40 Jahren im hiesigen Inquissitoriats Sefangnisse verstorben sein foll, beren Tod sich jedoch nicht vollständig hat nachweisen lassen;

8) bie hinde Cohn, Tochter des in Rrotoschin verstorbenen Jacob Abrasham Cohn und der Feige Cohn, um das Jahr 1.771 geboren, und deren Chemann, der Rabbiner Chaim Ruzniger, welche sich vor mehr als 30 Jahren von ihrem Wohnorte Robylin aus nach Polen begeben und seitdem nichts von sich haben hören lassen;

9) Abam Kowalsti, Sohn ber Laurenz und Theodora Kowalstischen Sheleute zu Dolzig, geboren am 26. Dezember 1812, welcher im Jahre 1830 von dem Gymnasium zu Lissa, das er damals besuchte, sich entfernt, und seitbem keine Nachricht von sich gegeben hat;

10) Carl Gottlieb Schulz, Sohn bes verstorbenen Kantore Johann Jacob Schulz, geboren zu Wolbenberg am 1. Februar 1796, welcher bei bem bortigen Stadt-Gerichte ale Schreizber beschäftigt gewesen ist, bemnachst aber, etwa im Jahre 1812 sich nach Berlin begeben hat, angeblich um

żonków, urodzony dnia 7. Marca 1812., który się z miejsca urodzenia swego Bnina oddalił i dotąd, gdzie jest, nie wiadomo;

7) Maryanna Sypniewska, córka Felixa Sypniewskiego, która w fronfeście tutejszym przed 30 do 40 laty umrzeć miała, czego jednakże z pewnością dojść nie można;

8) Hinde Cohn, córka Jakóba Abrahama i Feigi Cohn w Krotoszynie zmarłych, urodzona około roku 1771. wraz z mężem swoim Rabinem Chaim Kucznicer, którzy przed 30 laty z miejsca ostatniego ich pobytu Kobylina do Polski wyśli i dotąd, gdzie się podzieli, nie wiadomo;

9) Adam Kowalski, syn Wawrzyńca i Teodory małżonków Kowalskich w Dolsku, urodzońy na dniu 26. Grudnia 1812., który w roku 1830. z Gymnazym Leszczyńskiego, którego był uczniem, oddalił się, i gdzie się podział, nie wiadomo;

10) Karol Bogumił Schulz, syn kantora Jana Jakóba Schulz, urodzony w Wollenbergu dnia 1.

Lutego 1796., który tamże przy Sądzie miejskim pismem zatrudniony był, później zaś około r.

1812. do Berlina w celu uczenia się kupiectwa u kupca Pistoryusza

(hierzu zwei Bellagen.)

Bei bem Kaufmann Piftoring bie Bandlung zu erlernen, seitdem aber nerschollen ift;

11) Hirsch Alexander, Sohn der Marcus und Therese Alexanderschen Ehestente, geboren am 7. Dezember 1812, welcher etwa im Jahre 1829 als Schneidergesell von hier ausgewandert ist, 2 Jahre spater von Holland aus Nachricht gegeben und seine Absicht ausgesprochen hat, nach Ostindien zu gehen, seitdem aber verschollen ist;

12) Friedrich August Muller, Sohn ber Tischler Christoph und Charlotte Mullerschen Shelcute, geboren am 22. Marz 1801, welcher vor 26 bis 28 Jahren seinen Geburtsort Krotoschin verlassen hat und seitbem

verschollen ift;

13) Samuel Gottlieb Schope, ein Sohn bes Windmullers Samuel Gottlieb Schope zu Zdunn, am 29. Oktober 1807 geboren, welcher im Jahre 1827 als Müllergeselle von seinem Geburtsorte nach Polen gewandert und seitdem verschollen ift;

14) Carl Kostea, Sohn ber Joseph und Maryanna Kosteaschen Cheleute zu Benice, am 4. November 1797 geboren, welcher vor 27 ober 30 Jahren sich von Benice entfernt, und seitbem nichts von sich hat horen lassen;

się kupiectwa ukupca Pistor vusza

się udał, i odiąd nie wiadomo, gdzie się podział,

- Hirsz Alexander, syn Marka i Teresy Alexandrów małżonków, urodzony dnia 7. Grudnia i 812., który w roku 1829. jako krawczyk tu ztąd oddalił się i po 2 latach chęć wywędrowania z Hollandyi do Indyów wschodnich listownie doniosł i odtąd żadnej o sobie nie dał wiadomości;
- 12) Fryderyk August Mueller, syn Krysztofa i Szarloty małżonków Muellerów, urodzony dnia 220 Marca 1801., który z miejsca urodzenia swego Krotoszyna przed 26 do 28 laty oddalił się i zaginął;

13) Samuel Gottlieb Schoepe, syn młynarza Samuela Gottlieba Schoepe w Zdunach, urodzony dnia 29. Października 1807., który w roku 1827. jako młynarczyk z miejsca swego urodzenia wywędrował i zaginął;

14) Karol Kosika, syn Józefa i Maryanny małżonków Kosików w Benicach, urodzony dnia 4.
Listopada 1797., który przed 27 do 30 laty z Benic się oddalił i zaginął;

aber, einen im Johne 1812 fich nach Beellin, begeben hat, angeblich nin

## Erste Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

casses un M. 104. Montag, ben 1. Mai 1848, ind estantisch

15) Joseph Czapta, Sohn der Michael und Maryanna Czapfaschen Shesteute zu Rogalinek, geboren am 15. Marz 1810, welcher im Jahre 1831 bei dem 19. Infanterie-Regimente eingestellt worden, mit diessem in die Rhein-Provinzen gegangen, und von dort nicht wieder zustückgefehrt ist;

Ur. Cranach Referendaryuszem wie

sbig maszel instrukcymei wyznaczen

- 16) Andreas Augustin Wyrwiństi, Sohn der Mathias und Constantia Wyrswiństischen Cheleute, Anfangs zu Murka, dann zu Dolzig wohnhaft, getauft am 1. Dezember 1791, welcher in Posen das Schmiedes handwert erlernt hat, und einige Jahre später nach Warschau ausgeswandert ist, wo er im Jahre 1830 zum letzten Male gesehen worden ist;
- ber Müllergesell Anton Zychlewicz, Sohn ber Balentin und Agned Zychlewiczschen Cheleute, am 4. Juni 1811 in Kröben geboren, welcher im Jahre 1827 ober 1828 von dort ausgewandert, im Jahre 1829 dahin zurückgekehrt ift, und sich hiernächst nach Zaniemysl begeben hat, von wo er nach Polen ausgeswandert und seitdem verschollen ist;

15) Józef Czayka, syn Michała i Maryanny Czayków małżonków w Rogalinku, urodzony dnia 15. Marea 1810., który w r. 1831. w 19. pułku piechoty służył i z tymże regimentem nad Ren wymaszerował i z tamtąd nie powrócił;

deanoch in neieren Johrnotionsiinmer

- 16) Andrzéj Augustyn Wyrwiński, syn Macieja i Konstancyi Wyrwińskich małżonków w Murce, później w Dolsku zamieszkałych, urodzony dnia 1. Grudnia 1791., który wyuczywszy się kowalstwa w Poznaniu, wywędrował do Warszawy i tam w r. 1830. ostatni raz widziany był;
- 17) Antoni Żychlewicz młynarczyk, syn Walentego i Agniszki Żychlewiczów małżonków, urodzony dnia 4. Gzerwca 1811. w Krobi, który w roku 1827. lub 1828. z tamtąd wywędrował, w roku 1829. wrócił, a potém z Zaniemyśla dokąd się przeniósł, do Polski wywędrował i zaginął;

io wie beren etwanige unbekannten Erben und Erbnehmer aufgefordert, sich in oder vor dem am 1. December 1848 Borsmittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Oberlandes. Gerichte Referendarius v. Eranach in unserem Instructionszimmer anstehenden Termine schriftlich oder perschnlich zu melben, und weitere Anweisung zu erwarten, widrigenfalls sie für todt erklärt werden sollen und ihr Bermögen den sich legitimirenden Erben ausgeantswortet werden wird.

Pofen, am 16. Januar 1848.

Abnigl. Dber = Landes = Gericht; Abtheilung fur die Progeg : Sachen. aby się też lub ich niewiadomi spadkobiercy w terminie lub przed terminem na dzień 1. Grudnia 1848.
przed południem o godzinie 10téj
przed deputowanym Sądu naszego
Ur. Cranach Referendaryuszem w izbie naszej instrukcyjnej wyznaczonym stawili lub na piśmie zgłosili i
dalszych rozporządzeń oczekiwali,
w przeciwnym bowiem razie za umarłych uznani zostaną i majątek ich
sukcessorom ich wylegitymowanym
wydanym zostanie.

Poznań, dnia 16. Stycznia 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

16) Course Inguita Marchist, Exhaust

3) Proclama. In bem Sppotheten, buche bes im Gnefener Rreife belegenen ablichen Gutes Myfgli, M. 26., fichen

Syn Maciera 1 Welecanord Wyl-

Rubrica III. Nro. 1.— 623 Athle.
oder 3738 Gulden Polnisch à 5
Prozent Zinsen auf den Grund der Anmeldung des Borbesigers Theodor von Westersti ad protocollum
vom 22. August 1796 für die Stephan von Glinstischen Erben, ex
decreto vom 24. December 1838
eingetragen, worüber jedoch ein
Hypotheken-Dokument nicht ausges
fertigt worden ist.

Polski wywedrował i zaginal;

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Myszki M. 26. położonej w powiecie Gnieznieńskim zapisano

w Rubryce III. pod liczbą 1. talarów 623 czyli złotych polskich
3738 z prowizyami po 5 od stana mocy zameldowania Teodora
Węsierskiego dawniejszego właściciela do protokołu z dnia 22.
Sierpnia r. 1796. na rzecz sukcessorów Szczepana Glińskiego,
a wciągnięto ex decreto z dnia
24. Grudnia r. 1838., na któren
dług jednakowoż żaden nie został wygotowany dokument hypoteczny.

Die gegenwartigen Besiger bieses Gustes, die Adalbert und Eleonora von Besserstischen Sheleute behaupten die langst erfolgte Lilgung dieser Post, sind aber weber im Stande, eine beglaubigte Quitstung des unstreitigen letten Inhabers beizubringen, oder bessen Erben bergesstalt nachzuweisen, daß dieselben zur Quitztungsleistung aufgefordert werden tonnen.

Es werden Daber Die Stephan Glinetis iden Erben, beren Erben, Ceffionarien, ober Die fonft in ihre Rechte getreten find, bierburch aufgefordert, fich binnen brei Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 24. Juli b. 3. Bormittage um 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Dber-Lanbesgerichte : Rath Bottider iu uns ferm Inftruttione : 3immer anberaumten Termine, entweder perfonlich ober burch gesetlich gulaffige Bevollmachtigte gu mel. Den, und ihre Unipruche gehorig gu befceinigen, widrigenfalls fie ihrer Rechte an bas porgenannte Gut fur verluftig er= flart werben follen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Loschung gebachter Poft im Sypothetenbuche per= fugt werden wird.

Bromberg, ben 1. Marg 1848. Ronigl. Ober , Landes : Gericht. II. Genat.

Właściciele teraźniejsi tejże wsi Wojciech i Eleonora małżonkowie Wesierscy twierdzą, że intabulat tenjuż dawno zaspokojonym został, lecz nie są w stanie, złożyć na to kwit wiarogodny ostatniego posiadacza, lub sukcessorów tegoż tak wykazać, aby mogli być wezwani do wystawienia kwitu.

Wzywają się więc sukcessorowie Szczepana Glińskiego, sukcessorowie lub cessyonaryusze ich, albo ci, kto. rzy w prawa ich wstąpili, aby się zgłosili osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika w przeciągu trzech miesięcy, lub najpóźnie; w terminie na dzień 24. Lipca r. b. zrana o godzinie i itej przed Wnym Boetticher, Radzea Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, i mieć mogące pretensye swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że zostana uznani za utracających prawa do rzeczonéj wsi, im nakazaném bedzie wieczne milczenie, i że wymazanie wspomnionego intabulatu z księgi hypotecznej nastąpi.

Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Senat II.

4) Offener Arreft. Ueber das Bermogen ber Bw. Emilie Schirach geborne Berdmeifter refp. der von ihr unter ber Firma Carl Schirach Wittwe & Comp. Areszt jawny. Nad majątkiem wdowy Emilii Szirach z Werkmeistrów resp. przez nią prowadzonego handlu pod firmą wdowy Karola Szibier geführten Sandlung, worüber am rach i kompani, nad którym na dniu eridante Tilgung biefer Polit, fistesser jud dawne zaspokoronym astonadise

an habenden Pfand= und anderer Rechte verluftig. saviq dul eineinen ilieolax

Gebe an bie Gemeinschuldnerin ober fonft einen dritten geschehene Bahlung ober Auslieferung wird aber fur nicht er= achtet und bas verbotmibrig Gegahlte ober Ausgeantwortete für die Daffe anderweit von bem Uebertreter beigetrieben werden,

Bromberg, den 21. Mary 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht. ciwnym spodziewać cie mong, że zo-

dame neighbor 2a utracajarych prases do tzeczonej wsi, im nakazanem be

beutigen Tage ber Concurs eröffnet wor: dzisiejszym konkurs otworzony zoben ift, wird hierdurch der offene Urreft stat, zaklada sie niniejszem otwarty

Alle Diejenigen, welche zu Diefem Ber- Wszyscy ci, którzy do tego majamogen gehorige Gelder oder geldwerthe thu nalezace pieniadze lub też objekta Gegenffande in Sanden haben, werden wartosc pieniegna majace w rekach angewiesen, folche binnen 4 Bochen bei posiadaja, wzywają się, podpisanemu bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen, Sadowi w przeciągu czterech tygodni und mit Borbehalt ibrer Rechte gur ge. doniesc i zizastrzegeniem ich praw richtlichen Bermahrung anzubieten. In do sadowego schowania podać, W ra-Roll ber Unterlaffung geben fie ihrer bat- zie zas nieuczynienia utraca swe majace zastawy i prawa. Mengita, faderfreiß aber in bem auf

> nu Wszelkie Głużnice lub też innej trzeciej osobie uskutecznione wypłaty lub wydania będą za niedopełnione uważane, i przeciw zakazowi wypłacone lub też wydane na rzecz massy od przestępującego ściągnione zostaną.

> Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski. an vae vorgevannte Out far verluft a er:

flart perbed follen, "there ein evice a

5) Ueber ben nachlag ber am 24. Degember 1839 ju Gflarta myslniewsfa, Schildberger Rreifes, verftorbenen Gutgpachter = Bittwe Charlotte Sporn geborne Segner ift beute bet erbichaftliche Liquis Dationeprozef erbffnet worden. Der Ter= min gur Unmeldung aller Unfpruche fieht am 3. Juli b. 3. Bormittage um 10 Uhr vor bem herrn Dberlandesgerichte: Uffeffor Gerber im Parteiengimmer bes hiefigen Gerichte an. song .quar worte handlu pod firma wdowy Karola Sa:

Erillichweigen auferlogt und bie Lofchung Nad pozostalością Szarloty z Hegnerów Horn wdowy dzierzawczyni zmarléj na dniu 24. Grudnia 1839. w Szklarce mystniewskiej ptu Ostrzeszowskiego otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 3. Lipca r. b. godzine 1 otą przed polodniem wiizbie stron tutejszego Sadu przed Ur. Gerberem, Assessorem Sadu Główego sont El chand Strag amil Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwaniger Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von ber Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rempen, ben 21. Januar 1848. Ronigl. Land- und Ctabtgericht.

Wolszyn duia 8, Marca 1848.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 21. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadt-Gericht zu Franstadt.

Das den Gustav Moritz Kahserschen Erben gehörige Erbscholtisei-Grundstück Neuguth No. 1, abgeschäft auf 14,394 Rtl 17 ig. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothestenschen und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 15. Just 1848 Vormittags 10 Uhr an orsbenklicher Gerichtsstelle theilungshalber subhassirt werden.

Fruffadt, ben 15. November 1847.

ga ze ntisciwem bi rze Szelo naszego.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Sołectwo do sukcessorów Gustawa Moryca Kayser należące, w Nowej wsi pod Nr. 1. położone, oszacowane na 14,394 Tal. 17 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych, z powodu działów nastąpić mających, sprzedane.

Wschowa, dn. 15. Listopada 1847.

7) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Wollstein.

Die ben Erben bes Matheus Bruse gehörige, zu Swalim sub Nro. 79, belegene Freifutschner Wirthschaft, abgeschaft auf 642 Athir. 10 fgr. 3 pf. duSprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie,

Rohalen, am 20, Kebruar 1848.

Do sukcessorów po Mateuszu Bruse należąca, w Chwalimie pod Nr. 79. położona posiadłość włościańska, oszacowana na 642 Tal. 10 sgr. 3 fen. wefolge ber, nebft Sopothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuses benben Tare, foll am 13. Juli 1848 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtestelle subhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratlufion fpateftens in diefem Ters mine zu melden.

Bollftein, ben 8. Mary 1848.

dle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Lipca 1848. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się więc, ażeby się dla zapobieżenia prekluzyi najpóźniej w terminie tym zgłosili.

Wolsztyn, dnia 8. Marca 1848.

8) Morhwendiger Vertauf. gand = und Stadtgericht gu Rogafen.

Die zu Rirchen-Dombroweo Mr. 1. im Oborniter Areife belegene, Den Johann Moam Bernetichen Gheleuten gehörige Baffermuble, abgeschätzt auf 1081 Rtlr. 21 fgr. 8 pf., soll am 3. Juli 1848 Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Die Zare nebft Sppothefenschein und Bedingungen fonnen in unferm III. Ges fchafte-Bureau eingesehen werden.

Rogafen, am 26. Februar 1848.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Młyn wodny w Dąbrówce kościelnéj, w powiecie Obornickim położony i do małżonków Werneków należący, oszacowany na 1081 Tal. 21 sgr. 8 fen., ma być dnia 3. Lipca 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 26. Lutego 1848.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schrimm.

Das von den Muller Cafimir Gay= mansti'fchen Cheleuten befeffene Grunds Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski w Szremie.

Posiadłość w Wieszczyczynie pod Nr. 9/10. położona, młynarza Kaźftud Biefzezwegen Ro. 9/10., bestehend aus einem Wohnhause, Garten, Muhzlenplat und einer Bindmuhle, abgeschätt auf 589 Thir., zufolge der nebst Hopozthekenschein und Bedingungen in der Rezgistratur einzusehenden Tare, soll am 27. Juni 1848 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werben.

Schrimm, ben 30. Januar 1848.

mierza Szymańskiego i żony jego własna, składająca się z domu mieszkalnego, ogrodu, placu na którym wiatrak stoi i wiatraka, oszacowana na 589 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Gzerwca 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Szrem, dnia 30. Stycznia 1848.

10) Ueber ben Nachlaß bes hiefelbst am 30. November 1842. verstorbenen Kanzeleis Direktors Traugott hager ist beute ber erbschaftliche Liquidations-prozeß erschfinet worden. Der Termin zur Anmelsbung aller Ansprüche steht am 30. Mat Bormittags um 9 Uhr, vor bem herrn Oberstandesgerichts-Affessor Brehurer im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melstet, wird aller feiner etwanigen Borsrechte verlustig erklart, und mit seinen Forberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Glaubisger von ber Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Birnbaum, ben 25. Rovember 1847.

Nad pozostalością zmarłego w miejscu na dniu 30. Listopada 1842 Dyrektora Kancellaryi Traugott Hager, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 30. Maja 1848 przed południem o godzinie 9téj w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Brehmer, Assessorem Sądu głównego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany i pretentensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Międzychód, d. 25. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 11) Die Wittwe Louise hahn und ber Tagelbhner Gottfried Gutsch aus Weiß= Hauland, haben mittelst gerichtlicher Erzflärung vom 17. Januar 1848 vor Sinzgehung der She die Gemeinschaft der Güzter und des Erwerbes ansgeschlossen, welz ches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grag, am 9. Marg 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Serent don Ju. Stycemia 1848.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wdowa Luiza Hahn i wyrobnik Gottfried Gutsch z Białych olędrów, mocą deklaracyi sądowej z dnia 17. Stycznia 1848. przed zawarciem ślubu, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 9. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sartum, ben 27, Journal 1843.

12) Der Kasimir Sulisowski aus Niesmierzhee und bas Fraulein Josepha Rosanska aus Granowo, haben mittelft Chesvertrages vom 14. Februar 1848 nach erreichter Großjährigkeit die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlofsen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 14. Marg 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

w ishio stoop tuteja ego Sadu przed

Kin se w terthinis tym nie glassi,

were cost was fakiely apiet usuany rore.

coby sie par asspeknjeniti zgloszo-

Krol., Sad Alemeko - mlejsch.

varetabo oger ob il glova prome,

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Kaźmierz Sulikowski z Niemierzyc z panną Józefą Rożańską z Granowa, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Lutego 1848. r., stawszy się pełnoletnimi, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 14. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Beine gung bei nie meisenden Granbis

"Simbling of A. Bernmer 1817.

Corporation of the Commission of the Commission

Company of the contract of the

## Zweite Beilage Jum Intelligenz-Blatt für bas Großherzogkhum Pofen.

## Nontag, den 1. Mai 1848.

eroff wheel wer - Cities of a goldinie w dome Towardstwa

Weigh center very det percen. See nie dnia 30. Maiar b. no poludnia

13) Befanntmachung.

In bem Dorfe Filadelfia bei Dobrzyca ift ein unbefanntes Dabochen, in dem 211= ter von 8 bis 10 Jahren, vor ber Thure bes Wamrann Drog am 5. b. Dite. plots= lich berfiorben. Die Berftorbene mar burftig genabrt und mit blondem Ropf. haare verfeben; bie Mugen waren blau und bie Bahne vollständig. Cpuren au-Berlicher Berletzung zeigten fich nicht. Die Befleidung beftand in einem gewohn= lichen Sembe, einem alten blauleinenen Rleide, einer gelbfattunenen Jade, zwei blauleinenen Schurgen und einer blau= leinenen mit weißen Blumen bebrudten Mute.

Berhaltniffe ber Berftorbenen Austunft stosunkach osobistych zmartej udzieau ertheilen im Ctande ift, wird aufges lie wiadomost, wzywa sie, aby u forbert, Dieferhalb bei feiner Ortebehorde swef wladzy policyjnej lub też u nas ober bei une in termino ben 27. Dai w terminie dnia 27. Majar, b. sie

Abnigt Gerichts Rommiffion Krollskommissya Sądowa.

1) Obwieszczenie.

beiseen war bem Wielen austried

We wsi Filadelfii pod Dobrzycz umarło nagle dziewczę nieznajome, lat około 8 do 10 mające, przed drzwiami domu Wawrzyna Mroz w dniu 5. b. m. Zmarla wypatrywała nedznie, głowę miała pokrytą włosami płowemi, oczy jej jasne i zeby zupełne. Ślady zewnetrznego uszkodzenia nie znajdowały się. -Odzież jej składała się z zwyczajnej koszuli, starej modrej płóciennej sukni, jaki kartunowej żóltej, dwóch fartuchów modrych płóciennych i czapki modrej płóciennej z białemi kwiatkami. and our injuntation of

Beber, welcher über ble perfonlichen Kazdy, ktoryby w stanie byl o 

Rozmin, ben 17. April 1848. Malle Ida Rozmin, duia 17. Kwietnia 1848.

Trzebowo im Kreife Krotokolin foll von Wpowiecie Krotoszyńskim położone. Johanni 1848 auf brei auf einander folgende Jahre, bie Johanni 1851, im dzierzawione najwięcej dającemu na

"baben, welche aus befentlichen Mittela Armen-Unterführung beziehen," werben 14) Betannemachung. Das Gint Obwieszozenie. Dobra Trzebono. beda przez publiczną licytacya wyAmeite Bailage Antes Intelligend Blatt

um 4 Uhr im Landichaftehause an den Meiftbietenben verpachtet werben. Seter Ligitant ift verpflichtet, jur Giche= rung des Gebote eine Raution bon 500 Rthlr. baar oder in Pofenfchen Pfand= briefen por bem Bieten gu erlegen, und erforderlichen Folls nachzuweisen, baß er ben Dachtbedingungen überall nachzufom= men im Ctanbe ift. Die Dachtbedingun= gen tonnen in unferer Regiffratur einges feben werden. was WI -umob ioniwsib

Provingials Landfchafte. desartish Direction. misuus vos

Termine ben 30. Mai c. Nachmittag trzy po sobie idace lata od Sgo Jana r, b, do tegoż w roku 1851, w terminie dnia 30. Maja r. b. po południu o 4. godzinie w domu Towarzystwa kredytowego. Każdy licytant na zabezpieczenie postąpionej summy dzierzawnéj winien złożyć w listach zastawnych W. X. Poznańskiego lub gotowiźnie 500 Tal. kaucyi i w razie potrzeby udowodnić, iż warunkom dzierzawnym zadosyć uczynić może. które w Registraturze naszej przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 14, Marca 1848. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

15) Bekannemachung. Nachbem, bas Berzeichniß ber ftimmberechtigten Urs mabler im hiefigen Stadtbegirte in Rolge unferer Befanntmachung vom 22. b. Dit. Die gesetzlich vorgeschriebene Beit hindurch offentlich ausgelegt gewesen ift, find Die bis jum 27. b. Dits. einschließlich eingegangenen Reflamationen berjenigen Berfonen, welche fich übergangen glaubten, gepruft und es find banach bie Bablerliften perpollftanbigt worben. Diefe Bahlerliften werben einer nochmaligen Drufung uns terworfen, und es werden Diejenigen baraus geftrichen, welche nach f. 1. bes Bable gefetee vom 8. d. Dte. im biefigen Stadtbegirte nicht ffimmberechtigte Dabler und Daber gur Ungebuhr in die Dahlerliften aufgenommen worden find. Im Dahltermine am 1. Dai c. tonnen nur biejenigen Perfonen, welche nach ben verbollftans Digten und berichtigten Dablerliften in benfelben verzeichnet find, jugelaffen werben. Diejenigen Perfonen alfo, "welche nicht Preugen im gefetlichen Ginne bes Borts find, welche nicht bas 24fte Lebensjahr vollendet, welche ben Bollbefit ber bureigerlichen Rechte in Folge rechtstraftigen richterlichen Ertenntniffes verloren, welche "nicht feit feche Monaten ihren Bohnfit ober Aufenthalt im hiefigen Stadtbegirte "baben, welche aus bffentlichen Mitteln Armen=Unterftutung beziehen," werben aufgeforbert , an ben Bablen nicht Theil gu nehmen, felbft wenn fie in ben vertheilten gebrudten Bablerliften ale ftimmberechtigt aufgeführt gewefen fein follten.

Pofen, ben 29. April 1848. Der Dagiftrat.

folgende Pabre, bis Johann 1001, im azierzewione frajwiecej dajgeemu na

- 16) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Locomotive, Zeitung fur polietische Bilbung bes Boltes. Redakteur: helb. Erscheint jeden Wochentag. Preisfur das Bierteljahr 22½ Egr.
- 17) Bei E. E. Mittler in Pofen iff zu haben: Rarte der herzogthumer Schlesmig : Holftein und Lauenburg. Dreis 5. Egr.
- 18) Bekanntmachung. Sehr viele unserer Gemeinde-Mitglieder sind mit der Einkommensteuer sei langerer Zeit im Ruckstande geblieben, weshalb die Bers waltung bereits in Berlegenheit gerath. Die Stockung im handel und Gewerbe mitsublend, haben wir bisher ben Kontribuenten alle mögliche Nachsicht gewährt, nunmehr aber sehen wir und zur Androhung von Zwangsmaaßregeln für diejenigen Mitglieder genothigt, welche bis zum 1sten k. Mts. ihre Ruckstande nicht abführen. Vosen, ben 28. April 1848.

Der Borftand ber hiefigen Synagogen : Gemeinbe.

- 19) Die beutschen Urwahler bes 13ten Wahlbezirks (Jubenftraße No. 1 34, Rramergaffe 21—25, Dominitanerstr. 5—7, Nassegasse 1—4, Teichgasse 1—6) versammeln sich zur Besprechung Sonntag fruh 8 Uhr im Lotale bes Brubervereins. Es wird um punttliches Erscheinen gebeten.
- 20) Unseren Comittenten zur Nachricht, daß wir am 22sten b. Mts. bem herrn Finanzminister die druckende Lage der Muhlenbesitzer der Kreise Obornik und Wonsgrowitz sowohl schriftlich als mundlich dargestellt, und darauf vorläufig den Bescheib erhalten haben, daß auch diese Angelegenheit baldigst zur grundlichen Erdrterung kommen wird.
- 21) Podaję do wiadomości, że założyłem ogród zabawny dla Publiczności przy ulicy Magazyńskiej pod Nr. 127. za Król. magazynem. Przyrzekając jak najmniejsze ceny w trunkach i t. d. zapraszam Szan. Publiczność o łaskawe uwzględnienie. Franciszek Gzerski, cukiernik.

Charles and the sex and a convey challed

22) Frifchen und hochft gereinigten Leberthran jum Genuß fur Kinder empfiehlt in 1 und 1 Zonnen, wie auch ausgewogen jum billigften Preife Die Gabather= und Del-Riederlage zu Pofen, Schlofftraße und Marktecke No. 84. Abolph Afc.

23) Sonntag ben 30. April: Garten=Rongert in Urbanowo. Unfang 4 Uhr Nachmittage, Entrée à Person 1 Sgr. 6 Pf. Familien à 3 Person 3 Sgr.

28) Wekanntinschiteng, Este viele unferer Courinde, Michlicher find u. eter Centompuruffener fet längerer Ziet im Rücklische geblieben, werhalb die Bernwaltung dereits in Bertscheinbeit gerhib. Die Stockung im danvoll und Gewerbe miestollend, baben wir sieher von Contsiduenen alle mögliche Rachficht gewährt, nannneser aber seinen wir vieher von Ladrohung von Jwangsmaaßeigelbeste besteutigen kund zur Ladrohung von Iwangsmaaßeigelbeste besteutigen Michelbeste genbibgig, welche bis zum tsten t. Mits ihre Rücklande nicht absühren.

Dollen, von 28. April 1848.

Der Worfant ber hiefigen Gunagogen. Elemeinbe.

10) Die beutichen Urmabler bes taten Dablbeziele (Indenfrase No. 1 – 34, Redungegie 21 – 25, Donintranenkr. b.– 7, Worfegalle I – 4, Teldgesste I – 6) versammeln sich zur Weigrechung Connecht füh 8 Uhr im Lokale von Brüdervereins, Er wird um panktlicher Erhörinen gebeten.

20) Unseren Conftienten zur Rachricht, baß wir am Liften b. Mis. bem Heren Fluonyminister vie dewischnde Lage der Müslendesiger der Arcise Oddanis und Wonsgrowitz sowoll schristlich als manblich dangestellt, und varanf verläufig den Bescheld erhalten haben, daß auch diese Angelegenheit baldigst zur gentäblichen Erkerung Kommen wird.

21) - Podajętdo viadomości, że założylem ogród zabawny dla Publiczności przy ulicy istegaryńskiej pod Nr. 127, za Król magazynem. Przyrzekając jak najmuiejsze ceny w trunkach i t. d. zapraszam Szan. Publiczność o laskawe uwzględnienie.

Franciszek Czerski, cukiernik.